## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

11. Mai 1865.

108.

11. Maja 1865.

(918)

### Kundmachung.

Mr. 4443. Bei der am 1. Mai d. J. stattgehabten 417. und 118. Berlofung der alten Staatsschuld find die Serien = Rummern

125 und 234 gezogen morden.

Die Serien = Nummer 125 enthält Banto = Obligazionen im ur-prünglichen Zinsenfuße von 4% und zwar Nr. 9947 bis einschließig Rr. 14255 im Gesammtfapitalebetrage von 1,253,870 ff. und die nachträglich eingereihten karnthnerisch = ständischen Domestikal = Obliga= lonen im ursprünglichen Linfenfuße von 4%, und zwar Nr. 486 bis einschließig Rr. 602 im Gesammt = Kapitalebetrage von 159.686 fi.

Die Gerien : Mr. 234 enthalt hoffammer = Obligazionen im ur= brunglichen Zinsenfuße von 5%, und zwar: Dr. 78.235 mit einem Biertel, Dr. 78.450 mit einem Fünftel, Dr. 78.530 mit einem Drittel, und Nr. 78.647 bis einschließig Nr. 79.157 mit dem Ganzen der Ra-Pitalesumme im Gesammtkapitalebetrage von 1,002.224 fl. 2 fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Vorschriften behandelt, und insofern selbe unter 5% verzinslich find, werden dafür auf Berlangen der Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmadung bes f. f. Finanzministertums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 beröffentlichten Umstellungsmaßstabes 5% tige auf österreichische Bahrung autende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 8. Mai 1865.

(910)

ļť.

.50

.)

.50

.25

26

Obwieszczenie.

Nr. 2273. C. k. sad powiatowy dla miasta Stanisławowa wyzielony ogłasza, iż w depozycie tegoż następujące dokumenta zwyż lat w zachowaniu zostaja:

1. Dla masy Strutwińskiego Józefa karta długu z 15. marca

1803 na 117 zł. 32/8 kr. wystawiona przez Lippa Kessel.

2. Dla masy Rypsyny de Romaszkan Marmorosz, karta długu dnia 5. stycznia 1825 na 500, wystawiona przez Kajetana Mar-

3. Dla masy Steiner Franz, sadowa ugoda między Francisz-

Steiner a Hyacentem Czechowiczem na 630 zł.

4. Dia masy Maryi de Haiwas Jakubowicz Norsessowa, karta dingu na 197 zł. 15 kr. z dnia 1. grudnia 1818, wystawiona przez Schmul Vogel.

5. Dla masy Martina Jastrzębski, karta długu z dnia 3. lutego 1821 na 200 dukatów wystawiona przez Felicye Jastrzebske.

6. Dla masy Adama Obarzankowskiego:

a) karta długu z dnia 4 stycznia 1796 na 11000 złp. wystawiona przez Stanisława Mrozowickiego,

b) podobna na 3000 złp. z dnia 21. lutego 1812,

c) karta długu z 28. stycznia 1804 na 2500 zł. wystawiona przez

Mikołaja Mrozowickiego.

7. Dla masy Bazyla Sawedczuk, karta długu z 20. maja 1801

ha 260 zł. wystawiona przez Jankla Rawner.

Na podstawie rozporządzenia nadwornego z dnia 28. stycznia 1840 do l. 446 wzywa się niewiadomych właścicieli tych dokumentów, by się w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni do sądu powialowego dla miasta Stanisławowa wydzielonego zgłosili, i za wykazaniem praw do tych dokumentów wydanie dokumentów uzyskali, naczej takowe do registratury przeniesione zostaną.

W Stanisławowie, dnia 5. kwietnia 1865.

E d i f t.

Mr. 22225-9974. Von dem f. f. Landes= als Handelsgerichte wird bem, dem Aufenthalte nach unbekannten Meschulem Ebermann aus Draganowka mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Robert Doms Rider benselben am 1. Mai 1865 3. 22225 ein Gesuch wegen Bah-lung ber Wechselsumme von 1625 fl. öft. M. s. f. R. G. überreicht habe mannen ist. babe, worüber am Seutigen die Zahlungsauflage ergangen ift.

Da der Wohnort Des Meschulem Ebermann dem Gerichte unbefannt ift, so wird demselben ber Landesadvokat Dr. Jablonowski mit Subart, so wird demselben ber Landesadvokat Dr. Jablonowski mit Substituirung bes Lantesadrokaten Dr. Kratter auf deffen Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt und demselben die obenangeführte

Sahlungeauflage bieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 5. Mai 1865. (913) Konfure = Ausschreibung.

Mr. 394. Wegen Wiederbesetzung ber beim Zkoczower f. f. Kreisgerichte in Erledigung gefommenen Silfsämter-Direkzione-Adjunttenstelle mit dem Jahresgehalte von 630 fl. öst. W. und dem Bor-tuckungsrechte in die Gehaltsstufe von 735 fl. öst. W.

Bewerber haben ihre mit den Nachweisungen über die guruckgelegten Studien, allenfalls bestandenen Prufungen, bisherige DienstObwieszczenie.

Nr. 4443. Dn. 1. maja b. r. odbyło się 417. i 418. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto numera seryi 125 i 234.

Numer seryi 125 zawiera obligacyc bankowe o pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct., a mianowicie Nr. 9947 do nr. 14.255 włącznie z całkowitą sumą kapitału 1,253.870 złr. i dodatkowo wcielone karyntyjskie stanowe obligacye domestykalne o pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct., a mianowicie nr. 486 do nr. 602 włącznie z całkowitą sumą kapitału 159.686 złr. 50 kr.

Numer seryi 234 zawiera obligacye kamery nadwornej o pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct., a mianowicie nr. 78.235 z jedną czwartą, nr. 78.450 z jedną piątą, nr. 78.530 z jedną trzecią częścią i nr. 78 647 do nr. 79.157 włącznie z całą sumą kapitału

w ogólnej kwocie 1,002.224 złr. 2 kr.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane i o ile takowe 5 pct. stopy procentowej nie dochodzą, będą za nie na zadanie stron wydane podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy 5 pct. na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 8. maja 1865.

leistung, dann über die Renntniß der Landessprachen belegten Gefuche, in welchen nach §. 19 bes faiferliden Patentes vom 3ten Dai 1853 Dr. 81 die Angabe über die Verwandtichafte = Verhaltniffe enthalten fein muß, an dieses k. k. Kreisgerichts-Präsidium innerhalb vier Wo= chen, vom Tage der dritten Ginschaltung diefes Bewerbungsaufrufes in den galizischen Landeszeitungen, einzubringen.

Disponible Beamte haben im Gefuche nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezugen und von welchem Zeitpunkte angefangen, dieselben in den Stand der Verfügbarkeit verset wurden, dann bei welcher Raffe fie ihre Disponibilitätsgenuffe beziehen.

Bom f. f. Kreisgerichts = Prafidium.

Złoczów, am 6. Mai 1865.

(915)dif **(2)** 

Mr. 11859. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als:

Der oftgalizischen Naturalienlieferunge = Obligazion lautend auf

den Ramen:

1. Der Gemeinde Pien, Tarnower Rreifes Dr. 1264 dato 1. Movember 1814 zu 2% über 93 fr. 15 rr.;

6943 2. derfelben Rr. 1002 dato 1. November 1829 ju 2% über 86 fr. 86/8 rr. aufgeforbert, folche binnen 1 Jahre, 6 Monaten und 3 Tagen fo gewiß vorzulegen, oder ihre Rechte jum Befige berfelben barzuthun, widrigens felbe fur amortifirt werden erflart werden.

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 8. April 1865.

G d i f t.

Dr. 11860. Bom Lemberger f. t. Landesgerichte werden bie Inhaber ber angeblich in Berlust gerathenen drei blauen Kassescheine über eingezahlte Rriegebarlebens = Beitrage, lautend auf den Ramen ber Gemeinde Magierow, Zolkiewer Kreises dato 8. April 1799 über 4 fl. 27 fr. C. M., dato 8. April 1799 über 4 fl. 27 fr. C. M. und dato 8. April 1799 über 4 fl. 27 fr. C. M. aufgefordert, die= felben binnen 1 Jahre, 6 Monaten und 3 Tagen fo gewiß vorzule= gen, oder ihre Rechte jum Befite derfelben barguthun, widrigens bieselbe für nichtig werden ertlart werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 8. April 1865.

Goitt.

Dr. 11858. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber bes angeblich in Berlust gerathenen blauen Kassascheines über ben eingezahlten Kriegsbarlehenebeitrag, lautend auf ben Namen ber Gemeinde Werchrata Zolkiewer Rreifes dato 13ten Oftober 1796 über 7 fr. 30 xr aufgefordert, folden binnen 1 Jahre 6 Monaten und 3 Tagen fo gewiß vorzulegen, als fonft berfelbe für nichtig erflart werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 8. April 1865.

(914)d i t t,

Rr. 2849. Dom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird fundgemacht, daß in der Grefugionsfache des Salomon Pinkasfeld gur Bereinbringung ber Bechfelfumme von 175 fl. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 7. Janner 1864, der Gerichtskosten 3 fl. 97 fr. oft. 20., ber Grefuzionskoften 4 fl. 17 fr., 5 fl. 2 fr. oft. B. und 6 fl. 81 fr., die bereits mit bem hiergerichtlichen Bescheibe vom 25. Janner 1864 3. 405 ju Gunften bes Mayer Byk, jur Bereinbringung ber Summe von 143 fl. oft. B. f. Dt. G. bewilligte und mit Bescheid vom 22. Februar 1865 3. 90 für Salamon Pinkasfeld jur Bereinbringung der obigen Bechfelforderung f. R. G. ausgedehnte Feilbiethung ber, der Selde Aspis gehörigen Salfte der in Tarnopol gelegenen Realität Dr. 27 nach fruchtlosem Ablaufe ber mit bem freisgerichtlichen Bescheibe vom 25. Janner 1864 3. 408 und 6. Juni 1864 3. 4173 gur exekutiven Feilbiethung biefer Realitätshälfte auf den 18. Märg, 15. April, 12. Mai und 11. August 1864 anberaumten Termine nunmehr in einem einzigen Termine am 7. Juli 1865, 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen wird vorgenommen werden:

Als Ausrufspreis wird ber durch die gerichtliche Schätzung erhobene Werth biefer Realität, b. i. ber Betrag von 2861 fl. 875/10

fr. oft. 2B. angenommen.

2. Diefe Realität wird am obigen Termine unter bem Scha-

hungswerthe um was immer für einen Preis verkauft.

3. Jeder Rauflustige hat 5% bes Schapungewerthes, b. i. 143 fl. 91/2 fr. oft. B. ale Badium ju Sanden der Gerichtstommiffion zu erlegen, welches Badium bem Erfteher in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen Rauflustigen aber nach beendigter Ligitagion jurudgestellt werben wirb.

4. Wegen Ginficht der übrigen Bedingungen und des Schahungsattes werden die Rauflustigen an die freisgerichtliche Registratur, bezüglich der Spothekarlaften und der Steuern an das Grundbuchssamt und das f. f. Steueramt gewiesen.

Sievon werden die nach bem 8. Janner 1864 an die Gemahr ber feilzubiethenden Realität gelangten, ober aus fonft einem Grunde von der Reilbiethung nicht rechtzeitig verständigten Sypothefargläubiger durch den bereits bestellten Kurator orn. Dr. Weisstein und durch Edikt verftändigt.

Tarnopol, am 12. April 1865.

dykt.

Nr. 2849. Ces. król. sąd obwodowy w Tarnopolu zawiada-<mark>mia niniejszem, że w sprawie egzekucyjnej Salamona Pinkasfeld</mark> o zapłacenie sumy wekslowej 175 zł. z 6% odsetkami od 7. stycznia 1864. r. biezącemi, kosztów sądowych w ilości 3 zł. 97 cnt., kosztów egzekucyjnych 4 zł. 17 cent., 5 zł. 2 cent. i 6 zł. 81 cent. w. a. sadowa uchwała z 25. stycznia 1864. r. do l. 405 na rzecz Mayera Byk w celu zaspokojenia sumy 143 zł. w. a. z. p. n. już dozwolona, zaś uchwała z 22. lutego 1865. r. do l. 90 na rzecz Salamona Pinkasfeld w celu odebrania wyż rzeczonej sumy wekslowej z. p. n. rozciągniona przymusowa sprzedaż połowy realności w Tarnopolu pod 1. kons. 27 leżącej, dłużniczce Seldzie Aspis wła-<mark>snej, po bezskutecznym upływie terminów uchwałą tutejszo-s</mark>ądową z dnia 25. stycznia 1864. r. do l. 408 i 6. czerwca 1864. r. do 1. 4173 do egzekucyjnej sprzedaży tejże realności na dzień 18. marca, 15. kwietnia, 12. maja i 11. sierpnia 1864. r. wyznaczonych, na jednym terminie dnia 7. lipca 1865. r. o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami przedsięwzieta będzie:

1. Jako cena wywołania ustanawia się sadowem oszacowaniem wyprowadzona wartość realności w kwocie 2861 zł. 875/10

cent. w. a.

2. Pomieniona realność na powyższym terminie poniżej ceny

szacunkowej za jaką kolwiek cenę sprzedaną będzie.

3. Każdy chęć mający kupienia ma 5% ceny szacunkowej, to jest 143 zł. 9½ cent. w. a. przed rozpoczęciem się licytacyi do rak komissyi licytacyjnej złożyć, która to kwota kupicielowi w cenę kupna wliczona, innym zaś po skończonej licytacyi zwró-

4. Względem przejrzenia dalszych warunków licytacyjnych i aktu szacunkowego odseła się kupienia chęć mających do registratury sądu obwodowego, zaś względem ciężarów na tejże realności zabezpieczonych i podatków do ksieg gruntowych i c. k. urzędu poborczego.

O czem się tych wierzycieli, którzyby po dniu 8. stycznia 1864. r. do tabuli weszli, lub też o tej licytacyi wcześnie uwiadomieni nie byli, przez kuratora p. adwokata Dr. Weissteina i przez niniejszy edykt uwiadamia.

Tarnopol, dnia 12. kwietnia 1865.

(903)Editt. (1)

Dr. 5204. Bom f. f. Begirfeamte ale Gerichte ju Kossow wird bekannt gemacht, daß über Ersuchen bes f. f. Kreisgerichtes Stanislau jur Bornohme der bort ber Sure Merbaum megen ber Wechselsumme pr. 14 ft. 95 fr. oft. W. f. R. G. bewilligten erefutiven Feilbietung ber, ber Barbara Gruszewska gehörigen, auf 77 fl. 50 fr. oft. 20. abgeschätten Salfte ber Realitat Nr. C. 13 in Alt-Kossow brei Tagfahrten, und zwar: die erste auf den 2. Juni 1865, die zweite auf den 30. Juni 1865 und die britte auf den 4. August 1865, jede um 10 Uhr Bormittags im hiesigen Gerichtsgebäude festgeset werden.

Raufluftige werben hiezu mit dem Bemerken vorgelaben, bag fie die Bedingniffe, das Schatungs-Protofoll, fo wie ben GrundbuchsAuszug hiergerichts einfeben fonnen, und daß jeder Mitbiethenbe ein Badium von 7 fl. 50 fr. zu erlegen haben wird.

Bom f. f. Begirtsamte als Gericht

Kossow, am 19. April 1865.

G d i f t.

Dr. 3470. Bom Zioczower f. f. Kreisgerichte wird hiemit but öffentlichen Renntniß gebracht , daß im h. g. Bermahrungsamte nach ftebende Privaturfunden über 32 Sahre aufbewahrt erliegen, als:

In der Berlassenschaftsmasse nach Nicolaus Potocki. a) Schuldschein bee Nikolaus Potocki ddto. 18. Janner 1788

über 66661/2 Dufaten.

b) Quittung best Josef Machnicki ddto. 17. Juli 1817 über 66661/2 Dufaten.

e) Bollmacht des Karl Anton gw. Ramen Husaszewski, ddto. 15. Dezember 1814, auf ben Ramen des Josef Machnicki lautenb.

Es werden demnach in Gemäßheit der Sofdefrete vom 28. 3an ner 1840 3. 446 und 6. Janner 1842 Bahl 39758 die unbefannten Eigenthumer bieser deponirten Urfunden aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Behebung berfelben unter Rad weifung ihrer Unfpruche fid biergerichts anzumelden, widrigens nad verftrichener Ebiftalfrift diese Urfunden aus dem Deposite erhoben und ohne weitere Saftung der h. g. Registratur gur weiteren Auftes mahrung werden übergeben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, ben 7. Mai 1865.

E dykt.

Nr. 7399. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia 02 niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych pp. Jerome hr. della d Scalla i Józefa Chełmickiego, iz przeciw tymze na podstawie wekslu ddto. Stanisławów 9. kwietnia 1864 nakaz płatniczy wekslowej dd sumy 700 zł. w. a. pod dniem 3. maja 1865 do 1. 7399 na rzech Sosie Kron jako zyratariuszki Mojzesza Leib Kron wydany i ustanowionemu kuratorowi adwokatowi Maciejowskiemu z substytucya p. adwokata Bardascha doręczony został.

Stanisławów, dnia 3. maja 1865.

Rundmachung.

Dr. 1451. Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht in Zaleszez,vkl wird hiemit allgemein befannt gemacht, daß die Bormunderin bes min derjährigen Franz Xaver Hatvany, Fr. Rosalia Hatvany, gegen ben ben Leben und Wohnorte nach unbefannten Dominik Mikołajewicz eint Rlage de praes. 27. April 1865 3. 1451 megen Lofdung der Cummi von 62 fl. 41 fr. 2B. B. aus ben gerichtlichen Depositenbuchern unt insbesondere aus dem Laftenftande bes Rentaufschillinge pr. 131 1 59 fr. RM. hieramte überreicht hat, und es murde jur Berhandlung biefer Rechtsfache mit hiergerichtlichem Bescheibe vom 27. April 1865 3. 1451 die Tagfahrt auf den 9. Juni 1865 um 9 Uhr Fruh ang

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Begirtsamt als Gericht jur Bertretung besfelben, auf beffen Gefahr und Roften, den Landesadvofaten Dr. Klimkiewicz als Kurator beftellt und bemfelben den dießfälligen Borladungsbescheid jugistell!

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte Dominik Mikotaje wicz, und wenn er am Leben fich nicht mehr befindet, beffen bem Bohnorte nach unbefannte Erben aufgefordert, ju biefer Sagfabri entweder felbst zu erscheinen, oder aber bem Bertreter Die nothigen Behelfe mitzutheilen, ober endlich einen anderen Bertreter gu bestel len und ihn diefem f. f. Bezirtsamte als Gericht befannt ju geben. als er fonst die nachtheiligen Folgen fich felbst zuzuschreiben haben wird.

Zaleszczyki, den 27. April 1865.

E dykt.

Nr. 1012. C. k. sąd powiatowy w Birczy niniejszem Erne stynie Dobrzańskiej wiadomo czyni, że przeciw niej p. Jakub Kamiński dnia 6. maja r. b. do liczby 1012 o zapłacenie kwoly 71 złr. 30 kr. w. a. z. p. n. pozew wniost i o pomoc sadu prosit. w skutek czego termin do rozprawy sumarycznej na 6. czerwca 1865 godzine 10. z rana oznaczonym został.

Poniewaz zaś miejsce pobytu zapozwanej nie jest wiadomem. przeto c. k. sad powiatowy do zastępowania tejże, na jej koszta stanowi kuratora w osobie p. Władysława Przybylskiego, z któr rym rozprawa według ustawy sumarycznej przeprowadzona bodzir

Sef

Hefi

cef

len.

Fer

mes

3111

ति॥

uni mer

ma

wer

Upomina się wiec niniejszem zapozwana, aby w powyzszym terminie do rozprawy osobiście staneła, lub potrzebne wymogi pra-wne rzeczonemu zastępcy udzieliła, albo innego obrońce wybrała, i sądowi oznajmiła, gdyż wynikające z zaniedbania skutki sama sobie przypisać będzie musiała.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Bircza, dnia 6. maja 1865.

Obwieszczenie. Nr. 1152. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw kapitał 6698 złr. 35 kr. m. k. czyli 7033 k. 511/2 kr. w. a. listami zastawnemi z wiele na podstawie art. 51½ kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 8600 zł. m. k. na hypoteke dobr Iskrzynia, w obwodzie Sanockim położonych, z tego Towarzystwa wypozyczonej, z dniem 31. grudoja 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami odrzęd-

dnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 27. kwietnia 1865.

(892)Obwieszczenie.

Nr. 1153. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitał 5713 zlr. 57 kr. m. k. czyli 5999 zł. 65 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 5900 zł. m. k. na hypotekę dóbr Rozpucie z przyległościami Brzesko, w obwodzie Sanockim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z d. 31. grudnia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 27. kwietnia 1865.

ten

ad

pri

el

en,

0-

(893)Obwieszczenie.

Nr. 1154. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitał 6145 zlr. 34 kr. m. k. czyli 6452 zł. 841/2 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 10800 zł. m. na hypoteke dóbr Lubla, w obwodzie Tarnowskim dawniej Jasielskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, dniem 31. grudnia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i bależytościami podrzędnemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dohr hypotece podleglych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

Mr. 4365. Bon bem f. f. Kreisgerichte zu Tarnopol wird über gesammte mo immer befindliche bewegliche, dann über bas in ben Aronlandern, für welche das kaiserliche Patent vom 20. November 1852 Nr. 251 R. G. Bl. Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche

Bermogen des Gerson Horowitz der Konfurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassevertreter Herrn Dr. Schmidt, für bessen Stellvertreter Gr. Dr. Blumenfeld ernannt burbe, bei diesem f. f. Kreisgerichte bis 20. Juni 1865 anzumelben, and in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch Recht, kraft bessen er in biese oder jene Klasse gesett zu werden Berlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf bes erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hätten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch dann aboamien gehörigen Wermögens ohne alle Ausnahme auch dann aboamien gehörigen Wermögens wirklich ein Kompensazionsrecht geabgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebuhrte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt Mare, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuld ungehindert des Kompensalione Schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensaliones, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, du berichtigen verhalten werden wurden.

Bur Dahl des Bermögens-Berwalters und der Gläubiger = Ausbuffe wird die Tagfatung auf den 22ten Juni 1865 Vormittage

10 Uhr bei diesem f. k. Kreisgerichte anberaumt.

Tarnopol, am 4. Mai 1865.

G d i f t.

Mr. 21115-9473. Bon bem f. f. Lemberger Landes= als Han= elegerichte mird bem herrn Szczesny Dr. Krytoszański mit biefem Ed te befannt gemacht, daß über Ansuchen des Samuel Weintraub wiber tenfelben ein Auftrag zur Zahlung ber Wechselfumme pr. 250 fl. B. f. N. G. 3. 3. 16264 erlaffen wurde.

Da der Wohnort besfelben unbefannt ift, fo wird bem Berrn Dr. Kryfoszański ter herr Landes-Advofat Dr. Pfeiffer mit Substituirung des Grn. Landes-Advofaten Dr. Czemeryński auf seine Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und bemfelben der obenan-

Resubrte Bescheib dieses Gerichtes zugestellt. Lemberg, am 6. Mai 1865.

E d i f t.

Nr. 753. Bom f. f. Bezirfsgerichte Mosciska wird ben bem teben und Mohnorte nach unbefanten Chelcuten Szymon und Magdalena Miatkowskie hiemit befannt gemacht, es habe gegen fie Salamon begen Onener in Pnikut, eine Klage de praes. 4. April 1865 3. 753 wegen Buspruch bes Eigenthums der in Mosciska unter CNr. 95 gelegenen Realität auf Grund der Erstzung eingebracht.

Bur Bahrung ber Rechte biefer Geflagten wird benfelben ein Aurator absentis in der Person des Hrn. Chaim Hausmann bestellt, und bie Geflagten angewiesen, sich mit dem Kurator ins Einvernehmen ju settagten angemiesen, na mit biesem Gerichte namhast zu machen mitel, ober ihren Aufenthalt biesem Gerichte namhast zu machen, widrigens fie fich die üblen Folgen selbst zuzuschreiben haben

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Mościska, am 6. April 1865.

Nr. 753. C. k. sad powiatowy w Mościskach niniejszym edyktem uwiadamia z życia i miejsca pobytu niewiadomych małżonków Szymona i Magdalene Miałkowskich, iż przeciwko nim starozakonny Salamon Fern, szynkara z Pnikuta, pozew de praes. 4go kwietnia 1865 do l. 753 względem przyznania własności do realności pod Nr. konskr. 95 w Mościskach położonej, na podstawie zasiedzenia wytoczył.

Broniac prawo tych zapozwanych, postanawia się dla nich kuratora w osobie p. Chaima Hausmana, wzywając ich, by się z kuratorem porozumieli, lub tutejszemu sądowi o miejscu terazniejszego pobytu donieśli, w przeciwnym zaś razie skutki sami sobie przypisać muszą.

Od c. k. sądu powiatowego.

Mościska, dnia 6. kwietnia 1865.

(894)Obwieszczenie.

Nr. 1155. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie art. 63. ustaw, kapital 2011 zl. 31 kr. m. k. czyli 2112 zł. 91/2 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 3200 zł. m. k. na hypotekę dóbr Zawadka, w obwodzie Tarnowskim dawniej w obwodzie Jasielskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 31. grudnia 1863. r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 1156. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapital 949 zł. 15 kr. m. k. czyli 996 zł. 711/2 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 1300 zł. m. k. na hypotekę dóbr Hutka czyli Huta ziclona, w obwodzie Zółkiewskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 31. grudnia 1863. r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesiecy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 1157. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitał 2607 zł. 29 kr. m. k. czyli 2737 zł. 86 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 3200 zł. m. k. na hypotekę dóbr Liwcze, w obwodzie Zółkiewskim połozonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej. z dniem 31. grudnia 1863. r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

(901)

Dr. 6186. Bon bem f. f. Rreisgerichte in Stanisławów wird über bas bewegliche und unbewegliche Bermögen bes Leisor Regenstreif, Saud- und Brauereibefigere ju Stanislau, ber Ronfure eroffnet.

Alle biejenigen, welche an diefe Konkursmaffe eine Forderung ju stellen haben, werden aufgefordert, ihre Unipruche mittelft einer förmlichen Rlage wiber ben jum Bertreter ber Ronfursmaffe gleich. geitig bestellten Advofaten Dr. Bardasch, ju deffen Gubftituten unter Ginem Advofat Dr. Maciejowski ernannt wird, bis einschließig 31. August 1865 bei biefem f. f. Kreisgerichte anzumelden, und in ber Klage nicht nur die Richtigkeit ihrer Forderungen, sondern auch bas Recht, fraft beffen fie in biefe ober jene Rlaffe gefett gu merden begehren, nachzun eifen, wibrigens fie nach Berftreichung biefes Termines von dem gefammten Konfurevemogen, soweit foldes durch bie zeitgerecht angemeldeten Forderungen erschöpft murbe, unbeachtet bes thnen auf ein Maffagut zustehenden Gigenthums- oder Pfandrechtes oder bes ihnen zustehenden Kompensazionerechtes ausgeschlossen, und im letteren Falle gur Abtragung ihrer Schuld an die Maffe angehalten werden wurden.

Bum einstweiligen Bermögensverwalter ber Konkursmasse wird Dawid Landy, und jum einstweiligen Gläubiger - Ausschuße Isaak Landy, Zallei Bataban und Abraham Fischler bestellt, und jur Bahl eines definitiven Bermögens : Bermalters und des Glaubiger - Ausschupes merben alle Gläubiger auf ben 14. September 1865 um 10 Uhr Bormittage hiergerichte ju erscheinen vorgelaben.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Stanisławów, am 24. April 1865.

Unfundigung. (900)

Dr. 11115. Bur Befegung der Direftorestelle bei bem Lemberger flädtischen Bauamte mit dem jahrlichen Gehalte von 2000 ft. oft. W. und einem Quartierbeitrage von 500 fl. öft. W., wird ber

Ronfurs bis jum 15. Juni I. J. ausgeschrieben

Diese Stelle wird zuerst provisorisch verliehen, jedoch nach Berlauf eines Jahres, wenn der ernannte Direktor mahrend biefer Beit feinen Berufspflichten entsprochen haben wird, ftabilifirt werben, für welchen Fall die frühere in landesfürstlicher ober sonstiger öffentli= chen oder Privat=Bedienstung zugebrachte Dienstzeit, insofern dadurch ein Recht auf Ruhegenuß erworben murde, in die hierstädtische Dienstzeit eingerechnet und bei allenfälliger Bemessung bes Ruhegehaltes wie der Bezüge seiner Angehörigen, die in bieser Beziehung für die f. f. Beamten bestehenden Vorschriften in Unwendung werden gebracht werden.

Die Bewerber um diese Stelle haben in obiger Frist ihre dießfälligen Gesuche im Wege ihrer Bostande, und falls sie in keinem Dienstverhältniße stehen, im Bege ihrer Ortsobrigkeit an ben Magifrats-Vorstand ber Hauptstadt Lemberg zu überreichen, und in denfelben über den Geburtbort, das Alter, die Religion, Die jurudgelegten tednischen Studien, die theoretische und praktische Befähigung in allen 3 Zweigen ber Baufunft (Architektur, Straffen-, Bruden- und Wafferbau), die bisherige Dienstzeit, ober allenfällige selbstständige Beschäftigung und ausgeführten technischen Arbeiten, endlich über die gründliche Renntniß der Landessprachen, insbesondere der polnischen und beutschen Sprache sich auszuweisen.

Bei diefer Befetung werden gleichzeitig die im Grunde fruheren ausgeschriebenen Konfurses vom 13 Mai 1864 3. 12324 einge-

brachten Kompetentengesuche zur Erledigung gelangen.

Lemberg, am 25. April 1865.

### Ogłoszenie.

Nr. 11115. Magistrat król. głównego miasta Lwowa rozpisuje <mark>konkurs z terminem</mark> do dnia 15. czerwca b, r. na posadę dyrektora budownictwa miejskiego z płacą roczną 2000 zł. i dodatkiem na pomieszkanie w ilości 500 zł. w. a.

To miejsce nadanem będzie naprzód prowizorycznie, lecz po roku, jeśli zamianowany dyrektor w tym czasie uczyni zadość obowiązkom swego stanowiska, nastąpi stabilizacya posady i natenczas policzone mu będą w służbę tutejszą wszystkie lata poprzedniej służby c. k. rządowej lub innej służby, czyto publicznej czy prywatnej, w której nabył prawa do emerytury, a co do wymiaru pensyi wysłużonej jakoteż zaopatrzenia dla familii, wejdą w danym razie w zastosowanie przepisy wydane w tym przedmiocie dla c. k. urzedników rządowych.

Ubiegający się o tę posadę zechcą w terminie wyż oznaczonym zanieść podania w drodze władzy przełożonej, lub jeśli nie zostają w związku służby, na ręce zwierzchności miejscowej, do prezydyum magistratu miasta Lwowa i załączyć dowody: co do miejsca urodzenia, wieku, religii, odbytych nauk technicznych, specyalnego teoretycznego i praktycznego uzdatnienia we wszystkich trzech gałę-

ziach budownictwa (mianowicie w architekturze, konstrukcyi drog i mostów, i w budownictwie wodnem), niemniej dotychczasowej służby lub samoistnego zatrudnienia i robót wykonanych w jakim kolwiek zawodzie technicznym, nakoniec dokładnej znajomości 187 zyków krajowych, szczególnie polskiego tudzież niemieckiego.

Przy tem obsadzeniu będą zarazem załatwione podania PP kompetentów wniesione tu w skutek konkursu ogłoszonego pod

dniem 13. Maja z. r. do l. 12324. Lwów, dnia 25. kwietnia 1865.

(877)Ginberufunge : Gbift.

Mr. 23891. Franz Wenzel und Moses Unger, beide aus Lemberg, halten fich unbefugt außer ben öfter. Staaten auf.

Diefelben werden hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten voll der ersten Ginschaltung dieses Ediftes in die Landes-Zeitung, jurudin fehren und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, mibrigene gegen sie nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 verfahren werden müßte.

Von der f. f. galig. Statihalterei.

Lemberg, am 29. April 1865.

(885)Obwieszczenie.

Nr. 1144. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 👫 ustaw, kapitał 31284 zł. 17 kr. m. k. listami zastawnemi z większej sumy 47100 zł. m. k. na hypotekę dóbr Kozowa: w obvodzie Brzeżańskim położonych, z tego Towarzystwa wypozyczonej, z dniem 31. grudnia 1863. r. jeszcze pozostały: wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mia nowicie licytacyi dóbr hipotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

(886)Obwieszczenie.

Nr. 1147. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystw<sup>0</sup> kredytowego obwieszcza się ninicjszem, że na podstawie arl.  $^{63}$ ustaw, kapitały 4836 zł. 30 kr. m. k. i 9975 zl. 1 kr. w. a. listami zastawnemi z większych sum 6000 zł. m. k. 10300 złt. w. a. na hypotekę dóbr Swistelniki górne w obwodzie Brzeżańskim położonych, z tego Toward stwa wypożyczonych, z dniem 31. grudnia 1863. r. i 30. czerw<sup>c</sup> 1864. r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami pod rzędnemi, właścicielkom tych dóbr wypowiedziane zostają z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takow. pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podle głych, do kasy Towarzystwa były złożone.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

(921)

### Kundmachung.

### IV. Akzien - Verlosung.

Die P. T. Besiter von Afzien ber f. f. priv. galig. Rarl Budwig-Bahn werden in Renntnip gefest, daß die Berlofung der in Gemäßheit des §. 51 der Statuten und des hohen Orts genehmigten Tilgungsplanes für das Sahr 1865 zur Tilgung gelangenden 73 Stück Akzien am 1. Juni 1865 um 10 Uhr Vormittags in Wien (Bureau der Bentralleitung, Rärnthnerring Dr. 7) im Beifein zweier f. f. Dotare und der hiezu abgeordneten Mitglieder des Verwaltungsrathes öffentlich vorgenommen werden wird.

Wien, am 5. Mai 1865.

Der Verwaltungsrath.

## If. If. priv. gal. Harf Ludwig = Bahn. | C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika Obwieszczenie.

### IV. wylosowanie akcyj.

Uwiadamia się pp. posiadaczów akcyj c. k. uprzyw. kolei ga licyjskiej Karola Ludwika, ze w myśl S. 51 statutów i wysod potwierdzonego rozkładu amortyzacyi — wylosowanie 73 sztuk cyj, w roku 1865 do umorzenia przypadających, odbędzie się P blicznie w Wiedniu (w biórze zarządu centralnego, Karnthnerring Nr. 7) w obecności dwóch c. k. notaryuszów i do tego delegowanych c. k. członków Rady zawiadowczej.

Wiedeń, dnia 5. maja 1865.

Rada zawiadowcza.

### K. k. priv. öfterr. Staats-Eifenbahn-Aefellschaft.

Bom 15. Mai l. J. an tritt ein neuer Spezial = Tarif Nr. 4 für Borstenvich : Transporte in Magenladungen, welche in Ctazio-nen der Karl Ludwig = Bahn ober in jenen der Nordbahn in der Hauptstrede Krakau-Schönbrunn und in den Flügelstreden Bielitz-Dzieditz und Troppau-Schönbrunn nach Stagionen ber nordlichen Linie aufgegeben werden, mit fehr ermäßigten Frachtpreisen in Rraft.

Näheres bie affigirten Kundmachungen und in den gesellchaftli= chen Stagionen.

Gesang - Unterricht

wird grundlich ertheilt von einer Dame.

Das Nähere zu erfragen in ber Expedizion ber Lemberger 3et

= C0 - C00 Od solitera leczy bez boleści w 2 godzinach (i listownie) Dr. Bloch w Wiedniu, Praterstrasse 42. (1421-12-